## Ner 20 i 21.

# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

### W Krakowie dnia 12 Marca 1842 r.

Nro 754.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż P. Michał Narkiewicz dotychczasowy Dyetaryusz w Biórach Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu, zamianowanym został pod dniem dzisiejszym Kancellistą Kassy Dochodów Niestałych.

Kraków dnia 14 Lutego 1842 r.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Jlny Senatu Darowski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 1209. D. W.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu postanowienia Senatu Rządzącego z daty 21 Stycznia b. r. N. 366 D. G. zatwierdzającego legata przez niegdy Jana Walentego Drobicha testamentem urzędowym na dniu 5 Lipca 1836 zdziałanym, na rzecz Kościoła w Regulicach w przekazie od summy 1000 Złp. na Młynie w wsi Regulicach ubezpieczonej, procentu w ilości 36 Złp. niemniej od summy 2000 Złp. na dobrach Płazy zahypotekowanej procentu po pięć od sta, na odprawianie nabożeństw żałobnych poczynione, Wydział do powszechnej wiadomości podaje.

Kraków dnia 23 Lutego 1842 r.

Senator Prezydujący
Szpor.
Referendarz L. Wolff.

Nro 1377. D. W.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W zastosowaniu się do Reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 7 Lutego r. b. N. 455 zatwierdzającego darowizny na pomnożenie stadego funduszu ubogich pod Opieką Towarzystwa Dobroczynności zostających, świeżo poczynione a mianowicie:

- 1) przez JX. Łętowskiego Administratora Jlnego Dyecezyi Krakowskiej · · · · · Złp. 500.
- 2) przez P. Salomeę Gostkowską . . . Złp. 100.
- 3) przez P. Maryannę Walewską . . . Złp. 100.

Wydział czyn ten do przyniesienia ulgi cierpiącej ludzkości dązący, podaje do wiadomości powszechnej.

Kraków dnia 26 Lutego 1842 r.

Senator Prezydujący Sobolewski. Referendarz *L. Wolff.* 

Nro 1465. D. W.

#### OBWIESZCZENIE.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 14 Lutego b. r. Nro 727, odbędzie się w Biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych na dniu 22 b. m. i r. publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo wybudowania drogi od wsi Grzegórzki do brzegów starej Wisły prowadzić mającej; cena do pierwszego wywołania złp. 3644 gr. 19 naznacza się. Każdy z pretendentów złoży na vadium złp. 365. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 2 Marca 1842 roku.

Senator Prezydujący Sobolewski. Referendarz *L. Wolff.*  Nro 1498. D. W.

#### OBWIESZCZENIE.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż stosownie do Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 14 Lutego b. r. Nro 739, odbędzie się w Biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych na dniu 23 b. m. i r. publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo reparacyi Bóźnicy w mieście Chrzanowie leżącej Beszemedres zwanej. Cena do pierwszego wywołania złp. 2292 gr. 7 naznacza się. Chęć licytowania mający złoży na vadium złp. 230. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może. — Kraków d. 3 Marca 1842 r.

Senator Prezydujący Sobolewski. Referendarz L. Wolff.

Nro 2546.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jej złożone zostały, na Kazimierzu znalezione złp. 7 i gr. 5. Ktoby przeto legalny tytuł własności udowodnie mógł, po odebranie zgłosie się zechce.

Kraków dnia 21 Lutego 1842 r.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz *Ducidłowicz*. Nro 2.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do spadku po Annie Gumułczyńskiej, składającego się z obligu na Złp. 149 gr. 14, tudzież gotowizny w kwocie Złp. 50 i kwitów Kassy Głównej na Złp. 60 gr. 20, aby się ze stosownemi dowodami po odbiór powyższej massy w przeciągu trzech miesięcy, od daty pierwszego ogłoszenia rachując zgłosili; w przeciwnym bowiem razie, massa ta na rzecz Skarbu publicznego W. Miasta Krakowa przyznaną będzie.

W Krakowie dnia 29 Stycznia 1842 r.

Zast. Prezesa Sędzia Appellacyjny,

M. Soczyński.

Zast. Sekretarza Trybunału,

(3 r.)

Brzeziński.

Nro 8928 z r. 1841.

# OBWIESZCZENIE.

# TRYBUNAŁ PIÉRWSZÉJ INSTANCYI

Wolneyo Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W massie Maryi z Gongelet Nyczowej w Krakowie w r. 1836 zmarłej, znajduje się kwota 460 Złp. na realności pod L. 252, w gminie 8mej stojącej zabezpieczona, oraz rewers na 600 duk. przez

Ferdynanda Ernesta Hr. de Waldstein Wartenburg wystawiony, gdy do massy téj nikt się z prawami swemi nie zgłosił, Trzybunał przeto po wysłuchaniu wniosku Urzędu publicznego, wzywa tak sukcessorów po rzeczonej Maryi z Gongelet Nyczowej pozostałych, jak równie wszystkich innych prawo do powyższej massy mieć mogących, aby w terminie miesięcy trzech poczynając od daty ogłoszenia pierwszego, do Trybunału Iszej Instancyi Wolnego Miasta Krakowa po odbiór takowej zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie massa ta, jako opuszczona Skarbowi publicznemu przyznaną będzie.

W Krakowie dnia 29 Stycznia 1842 r.

Zast. Prezesa Sędzia Appellacyjny,

M. Soczyński.

Zast. Sekretarza Trybunału,

Brzeziński.

(3 r.)

Nro 1794 zr. 1841.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ PIÉRWSZÉJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na skutek podanéj przez Wojciecha Home byłego woźnego przy Sądzie Pokoju Okręgu Igo Miasta Krakowa prośby, o wydanie mu z depozytu Sądowego kaucyi w kwocie Złp. 109 gr. 15 znajdującej się, Trybunał po wysłuchaniu wniosku Urzędu publicznego, wzywa

interessantów, aby w ciągu trzech miesięcy z pretensyami swemi zgłosili się, po upływie bowiem tego terminu w mowie będąca kaucya Wojciechowi Home wydaną będzie.

W Krakowie dnia 17 Lutego 1842 r.

Sędzia Prezydujący,

Dudrewicz.

Zast. Sekretarza Trybunału,

Brzeziński.

(3 r.)

Nro 377 D. K. T.

#### CENY ZBOŻA

Na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 7 i 8 Marca     |        | 1 Gatunek |                     |    |                   | 2 Gatunek |    |    |                                                     | 3 Gatunek |                         |    |  |
|----------------------|--------|-----------|---------------------|----|-------------------|-----------|----|----|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----|--|
| 1842 г.              | od Zł. |           | do   <b>Z</b> ł. g. |    | od <b>Z</b> ł. g. |           | do |    | $\frac{\text{od}}{\mathbf{Z} i \cdot  \mathbf{g} }$ |           | dσ<br>  <b>Z</b> ł.  g. |    |  |
| Korzec Pszenicy      | 27     | 15        | 29                  |    | 26                |           | 27 |    | 24                                                  |           | 25                      |    |  |
| " Zyta               | 20     | -         | 21                  | 15 |                   |           | 19 | 24 |                                                     |           | 17                      | 20 |  |
| , Jęczmienia         | 15     | _         | 16                  |    | _                 |           | 14 | 6  | -                                                   | -         | 12                      | _  |  |
| " Owsa               |        | -         | 9                   | 10 | -                 | -         | -  |    | -                                                   |           | _                       | _  |  |
| " Grochu             | _      | -         | 16                  | 15 |                   |           | 15 |    |                                                     |           |                         |    |  |
| " Jagieł             | 34     |           | 35                  |    |                   |           | 33 |    |                                                     |           | 31                      |    |  |
| " Rzepaku zimowego . | _      | _         | -                   |    | _                 |           | 34 |    | _                                                   |           |                         |    |  |
| " Wielogrochu        | _      | _         | 21                  | 15 |                   |           |    |    | _                                                   | _         | _                       |    |  |
| " Tatarki            | -      |           | 17                  | -  | -                 |           | 14 |    | -                                                   |           | _                       |    |  |
| "Ziemniaków          | 3      | 15        | 4                   | 18 |                   |           |    |    |                                                     |           | -                       |    |  |

|                             | 1 Gatunek |     |     |    | 2 Gatunek  |    |     |    | 3 Gatunek   |    |      |    |
|-----------------------------|-----------|-----|-----|----|------------|----|-----|----|-------------|----|------|----|
|                             | od        |     | do  |    | od         |    | do  |    | od          |    | do   |    |
|                             | Zł.       | g.  | Zł. | g. | <b>Zł.</b> | g. | Zł. | g. | <b>Z</b> ł. | g. | Zł.  | g. |
| Korzec Soczewicy            | 2         |     | 14  | -  |            | -  | e   |    | -           | -  |      |    |
| " Siemienia konopnego       | . —       | _   | 15  |    |            |    | -   | -  | _           | _  | -    | _  |
| " Prosa                     |           |     | 18  |    | -          | _  | _   |    | _           | -  | _    | -  |
| Centnar Siana               | -         | _   | 2   | 24 | _          |    | 2   |    | -           | -  | 1    | 18 |
| "Słomy                      |           |     | 3   | 18 | _          |    | 2   | 15 | _           | -  | 2    | _  |
| Miarka Kaszy częstochowsk:  | _         | *** | 3   | 24 |            |    | _   |    |             | -  |      | -  |
| " " pszenicznej .           |           |     | 4   | _  | _          |    | 100 |    | -           | _  |      |    |
| " " perłowej                |           |     | 3   | 6  | _          |    | -   |    | -           | -  | -    | -  |
| " " jęczmiennej .           |           |     | 1   | 10 | 5-         |    | _   | _  | _           | 14 |      |    |
| " Maki z pod krupek .       | ,         |     | _   | _  |            |    | _   | _  |             | _  | -    | -  |
| Masła garniec               | 7         | _   | 8   | _  | _          |    | _   |    | -           |    | -    | _  |
| Jaj kurzych kopa            | 1         | 18  | 2   | 12 | _          |    |     | _  |             | _  | _    |    |
| Drożdży wanienka            | 5         |     | 7   | 3  | -          | -  | -   |    | -           | _  | 1 50 | -  |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4         | 24  | 5   | 18 |            | -  | _   |    | -           |    | _    | 4  |
| Okowity garniec z opłata.   | 3         | 24  | 4   | 18 | _          |    | -   |    |             |    | -    |    |
| Pare kapłonów poprawnych    |           |     |     | 1  |            |    |     |    | -           |    |      | -  |
| Wegla kamiennego korzec     |           | _   |     | 7  | 1          |    | _   |    | 1           | -  |      | _  |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego. Dnia 8 Marca 1842 roku.

Delegowany Łuszczyński Kommis. Cyr. I. W. Dobrzański Kom: Targowy. Burzyński Adj.

### DODATEK

do Nru 20 i 21

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż na żądanie Jana i Józefy Mrowińskich małżonków obywateli miasta Krakowa, w Krakowie pod L. 284 zamieszkałych, sprzedanym zostanie przez licytacyą publiczną Dom z gruntem na Krowodrzy pod L. 24 położony, na wschód z domem i ogrodem Jana Krug N. 23, na południe z rzeką za górne młyny rządowe płynącą, na zachód z domem i ogrodem Tomasza Kacion N. 98, na północ z drogą publiczną graniczący Sorów Stanisława Laszczyka własny, a to na satysfakcyą kwoty złp. 400 oraz przypadającej należytości za dwie krowy wyrokami prawomocnemi zasądzonej, które to wyroki do akt hipotecznych do księgi XX. dokumentów pod L. 679 d. 30 Lipca 1841 r. wpisane zostały.

Zajęcie téj realności uskutecznił Komornik Borelowski w d. 21 i 23 Sierpnia 1841 r. którego zajęcia protokół d. 15 Września t. r. do

N. 839 w wykazie hipotecznym umieszczonym został.

Warunki sprzedaży téj nieruchomości wyrokiem Trybunału I. Instancyi w d. 12 Stycznia 1842 r. zapadłym, ustanowione są następujące:

1) Cena szacunkowa Domu z gruntem na Krowodrzy pod L. 24 stojącego, stosownie do wyroku Trybunału I. Instancyi w d. 22 Października 1841 r. zapadłego, ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie złp. 2000 w monecie srebrnej kurant, która w braku licytantów na trzecim terminie do 3 części zniżoną zostanie.

2) Chęć licytowania mający złoży vadium 10 część szacunku w monecie srebrnej, od którego złożenia popierający sprzedaż, są wolni.

3) Nabywca zapłaci podatki zaległe stósownie do prawa.

4) Nabywca opłaci równie wszelkie należytości dominikalne, i obowiązany będzie także, wszelkie opłaty i powinności dominikalne, teraz lub na przyszłość ustanowić się mające ponosić.

5) Zapłaci także nabywca koszta licytacyi na ręce Adwokata popierającego takową, a to natychmiast po wyroku zasądzającym tako-

we koszta.

6) Wypłaty w 2, 3 i 5 warunku zastrzeżone, z ceny szacunkowej potrącone będą.

7) Resztujący szacunek zostanie przy nabywcy, aż do prawomocności

klassyfikacyi, z obowiązkiem opłacania procentów po 5000

8) W razie niedotrzymania któregokolwick warunku, nabywca utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt i stratę ogłoszoną zostanie.

9) Chcacy w ciągu tygodnia po zalicytowaniu na mocy art. 105 ust. ex. dać więcej o 1 część nad już wylicytowany szacunek, obowiązany będzie takową 1 część złożyć w gotowiznie do Depozytu sądowego.

10) Po dopednieniu warunków 2, 3 i 5 nabywca otrzyma dekret dziedzictwa.

Do licytacyi tej ustanawiają się termina:

Pierwszy na dzień 6 Maja

Drugi na dzień 7 Czerwca 1842 r.

Trzeci na dzień 6 Lipca

Sprzedaż takowa odbywać się będzie na Audyencyi Trybunału I. Instancyi w Krakowie w Domu Władz Sądowych przy Ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godz. 10 rannej zaczynając, a to za popieraniem Adwokata Soświńskiego O. P. D. w Krakowie przy Ulicy S. Jana pod L. 472 zamieszkałego.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oraz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli, wykazem hipotecznym objętych, wszystkich jakiekolwiek prawa rzeczowe mających, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi, zdożyli na Audyencyi Trybunadu wszystkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem Adwokata.

Kraków dnia 24 Lutego 1842 r.

Librowski.

#### PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie SSrów ś. p. X. Kaspra Zająca, jako to: Jakoba Zająca w imieniu własnem oraz jako Cessyonaryusza praw Andrzeja Zająca, Maryi z Zająców Szojowej Jana Szoi małżonki i Elżbiety z Zająców Szojowej Wojciecha Szoi małżonki działającego, tudzież Jana Zająca, Józefa Tynusza, nakoniec Andrzeja Pawełka w imieniu Maryi żony swej z Tynuszów działającego, wszystkich we wsi Kazwink w Królestwie Wegierskiém zamieszkałych, a do sprawy tej w Krakowie przy Ulicy Grodzkiej pod I. 101 u swego pełnomocnika prawne zamieszkanie obrane mających, z mocy wyroku Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa i jego Okregu, d. 11 Lutego 1842 r. pomiędzy temiż SSrami z jednej, a Janem Kantym Kleszczyńskim O.P.M. Adwokatem jako Kuratorem Jana Tynusza, tudzież Franciszkiem Jakubowskim Notaryuszem jako Kuratorem nieobecnych SSrów ś. p. X. Kaspra Zająca i pełnomocnikiem Michała Tynusza, w Krakowie pod L. 453 zamieszkałym z drugiej strony zapadłego, w drodze pertraktacyi spadkowej sprzedany zostanie przez licytacya publiczną Dom drewniany z gruntem i wszystkiemi zabudowaniami na tymże gruncie znajdującemi się, pod L. 23 w Krakowie na przedmieściu Kleparz w Gminie VII. położony miedzy domani ze strony południowej Franciszka Szymańskiego, ze strony północnej Franciszka Grudzińskiego a kończący się ku zachodowi z domem i gruntem Antoniego Ostrowskiego do niego przyległym, wreszcie od wschodu z drogą publiczną.

Warunki licytacyi tudzież cena szacunkowa wyrokiem Trybunału I. Instancyi wyżej z daty powołanym zatwierdzone są następujące:

1) Cena szacunkowa Domu z gruntem na Kleparzu przy Krakowie pod L. 23 w Gminie VII. stojącego, dawniej do ś. p. X. Kaspra Zająca należacego, ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie 3000 złp., która na trzecim terminie licytacyi do 3 części zniżoną zostanie w razie, gdyby nikt ceny ustanowionej niezaofiarował.

- 2) Chęć licytowania mający złoży 10 część summy szacunkowej, jako vadium to jest złp. 300.
- 3) Nabywca obowiązany będzie zapłacić wszelkie koszta popierania sprzedaży do rak Adwokata popierającego takową zaraz po przysądzeniu tychże.
- 4) Winien będzie zapłacić podatki zaległe, jeżeliby się jakie okazały.
- 5) Summy widerkaufowe jakie się okażą zostaną przy nieruchomości, z obowiązkiem płacenia procentu po 15 o.
- 6) Wypłaty w warunku 2, 3, 4 i 5 wyrażone z ceny szacunkowej potrącone będą, resztujący zaś szacunek pozostanie przy nabywcy aż do skutku klassyfikacyi i działu z obowiązkiem opłacenia procentu po 1 o 0.
- 7) Niedopełniający warunków licytacyi utraci vadium, na korzyść SSrów ś. p. X. Kaspra Zająca i oprócz tego nowa licytacya na koszt niedopełniającego tychże warunków ogłoszoną będzie.

Sprzedaż powyższa odbywać się będzie na Audyencyi Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa i J. O. w Krakowie przy Ulicy Grodzkiéj pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego, o godz. 10 z rana zaczynając za popieraniem Adwokata Franciszka Starzyckiego O. P. D.

Do której licytacyi wyznaczają się trzy termina:

Piérwszy na dzień 4 Maja Drugi na dzień 3 Czerwca | 1842 r. Trzeci na dzień 6 Lipca |

Wzywają się na powyższą licytacyą wszyscy chęć kupna mający, tudzież wierzyciele prawa rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi pod prekluzyą stawili i wszelkie tytuły swych wierzytelności przy ustanowieniu Adwokata złożyli.

Kraków dnia 3 Marca 1842 roku.

Janicki.